# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

295.

24. Grudnia 1862.

24. Tejember 1862.

(2147)Liundmachung.

Mro. 75185. Bei ber am 1. Dezember b. J. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 369ten und 370ten Berlofung ber alten Ctaatefchuld find

Die Gerien 449 und 323 gezogen morben.

Die Cerie 449 enthalt bomifch = ffandliche Merarial. Dbligagionen vom verschiedenen Bingfuße und gmar: Mto. 163,105 mit einem Achtel. Mro. 164855 mit zwei Achtel, Mro. 164,856 mit einem Zwei und Dreißigftel ter Kapitalefummen, und von Mro. 165,447 bie einfchlie-Sig 165,953 mit bem Gangen ber Rapitalefumme im Gefammtfapitale. betrage von 1.171,949 ff. 223/, fr.

Die Gerie 323 enthalt Obligazionen bes vom Saufe Goll aufgenommenen Vnlehene lit. B. B. im urfprunglichen Binfenfuße von 5% ren Dio. 1163 bis einschließig Mro. 2500, ferner bie nachträglich eingereichten Cupplementar - Obligazionen bes Saufes Goll lit. G. im ursprungliden Binfenfuße von 4% von Rro 4,526 bis einschließig Rro.

4,569 im Gefammtfapitalsbetrage von 1.043,200 ff.

Diefe Obligazionen merten nach ben Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 21. Diarg 1818 auf ben urfprungliden Binefuß erhöht, und infofein biefer 5% RDR. erieicht, nach bem mit ber Rundmachung bee boben f. f. Finang. Ministeriums vom 26. Oftober 1858 (R.G. B. Dro. 190 Babl 5286 veröffentlichten Umftellungemaßstabe in 5% auf oft. 2B. lautente Ctaatefduldverfdreibungen umgewechfelt.

Gur jene Obligazionen, melde in Folge ber Beilofung gur urfprungliden aber 5% nicht erreidenben Berginfung gelangen, merben auf Berlangen ber Parthei nach Daggabe ber in ber ermahnten Runb. machung enthaltenen Bestimmungen 5% auf oft. 26. lautende Dbligazionen erfolgt. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Dezember 1862.

Rundmachung. (2149)

Der Gintritt ber ranberen Jahreezeit im Do. vemler hat eine großere Bahl von Erfranfungen unter ten Bewohnern ter hauptftabt jur Folge gebabt. Der fatarrhalifd.rheumatifche Rrankheitscharafter blieb vorherschend, die Erfrankungen an Thypus mehrten sich, unter den Kinderkrankheiten fam die hautige Braune häusi-

Im b. o. allgemeinen Krantenhaufe muchfen gu ben vom Ofto. ter verbliebenen 602 Rranten 535 gu, es betrug bemnach bie Ge- fammtgabl ber in tiefer Seilanstalt im v. DR. behandelten Rranfen 1137, von dinen 327 genesen, 29 ungeheilt entlaffen wurden, 43 und 738 in weiteres arzilichen Pflege verblichen.

Die Tottenbefdan Protofolle, weifen 199 im Rovember verflor. bene Berfonen nach, fomit um 26 mehr ale im vorhergebenben

Dionate.

Mon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Dezember 1862.

Kundmachung. (2164)

Mrc. 52341. Ge ift ein Johann Franz Hoffmaon'fdes Konvift. Cipentium jabrlicher 315 fl. oft. D. vom erften Cemefter bes Ciu-

bienjahree 1862/3 an in Erledigung gefommen.

Bum Genuge biefes Cripendiums find nach ben ftiftsbrieflichen Bestimmungen bie Ceitenverwandten bes Stifters Johann Franz Hoffmann, chemaligen Dompropfies gu Lemberg, gleichen Ramens, in beren Ermanglung aber burftige Knaben, beren Bater fich um ben Staat vertient gemacht haben, melde aber die vierte Cymnasialklasse noch richt überschritten haben burfen, berufen.

Der Benug tiefee Stipendiame tauert bie gur Bollendung ber

Ctubien, tie ber Cripendift in Wien gurudgulegen bat.

Die Bewerber um Diefes Stipenbium haben ihre mit dem Sauf. fdeine, bem Poden- oter Impfungezeugniße, bann bem Mittellofig= teilezeugniß, ferner mit ben Studienzeugniffen ber festen beiben Cemeffer und endlich in fo ferne ein Borgugerecht angefprochen merten will, mit ben Dieffalligen Bemeifen belegten Gesuche bis Ende Dezember 1862 bei ber f. f. n. ö. Statthalterei zu überreichen.

Wien, am 5. Dezember 1862,

Obwieszczenie-

Nr. 75185. Przy 369tem i 370tem na dniu 1. grudnia b. r. na mocy najwyższych patentów z dnia 21. marca 1818 i z dnia 23. grudnia 1859 przedsięwziętem losowaniu dawnego długu pań-

stwa wyciągnieto serye 449 i 323.

Serya 449 zawiera czesko-stanowe eraryalne obligacye po rozmaitych stopniach procentowych, a mianowicie: Nr. 163,105 z jedna osma, Nr. 164,855 z jedna osma, Nr. 164,856 z jedna trzydziestą drugą częścią sumy kapitatu, a od Nr. 165,447 włącznie do 165,953 z całością sumy kapitalów w ogólnej kwocie kapitalu 1.171,949 złr. 223/4 kr.

Serya 323 zawiera obligacye pożyczki zaciągniętej z domu Golla lit. B. B. po pierwotnej stopie procentowej 5% od 1163 włącznie do Nr. 2500, tudzież suplementarne dodatkowo wniesione obligacye domu Goll lit. G. po pierwotnej stopie procentowej 4% od Nr. 4526 włącznie do 4,569 w ogólnej kwocie kapitału 1.043,200

Te obligacye zostana podwyższone według postanowienie najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 na pierwotna stopę procentowa, a o ile ta stopa osiągnie 5% m. k. beda według skali przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem wysokiego c. k. ministeryum finansów z dnia 26. października 1858 (Dzieńnik ust. państwa Nr.190) l. 5286 na 5% na austr. walutę opiewające obligacye długu państwa wymieniane.

Za te obligacye, które w skutek wylosowania wracają do pierwotnej jednak 5% niedosięgającej stopy procentowej, wydane zostaną na żądanie strony w miarę postanowień zawartych w spo-mnionem obwieszczeniu 5% na austr. walutę opiewające obligacye.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 12. grudnia 1862.

cięcych zdarzała się częściej angina.

Obwieszczenie.

Nr. 76998. Z nastaniem ostrzejszej pory roku w listopadzie wzmogły się znacznie rozmaite słabości pomiędzy mieszkańcami stolicy. Kataralno reumatyczny charakter slabości przeważał jednak i w tym miesiącu, wypadki tyfusu pomnozyły się, a ze słabości dzie-

(2)

W tutejszym głównym szpitalu, gdzie z października pozostalo 602 chorych, przybyło w listopadzie 525 świeżych; zatem ogólna liczba chorych pielegnowanych w tym zakładzie wynosiła w z m. 1137, z których 327 wyzdrowiało, 29 puszczono niewyleczonych, 43 umarło, a 738 zostalo do dalszej kuracyi.

Protokoły śmiertelne wykazują w listopadzie 199 wypadków śmierci, zatem o 26 więcej, niz w poprzedzającym miesiącu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. grudnia 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 52341. Konwiktowe stypendyum Jana Franciszka Hofmana rocznych 315 zł. austr. w. jest z pierwszem półroczem roku

szkolnego do obsadzenia. Według postanowień fundacyjnego listu powolani sa do tego stypendyum krewni fundatora Jana Franciszka Hofmana byłego proboszcza katedralnego we Lwowie, a mianowicie, tegoż nazwiska, a w braku takich ubodzy uczniowie, których rodzice ponieśli zasługi około dobra państwa; ci uczniowie jednak nie mogli przekroczyć czwartej klasy gymnazyalnej.

Pobieranie tego stypendyum trwa aż do ukończenia szkół,

które stypendysta odbył w Wiedniu.

Ubiegający się o to stypendyum, mają swoje w metrykę chrztu, świadectwo odbytej albo szczepionej ospy, dalej w świadectwo ubó-stwa i zaświadczenia szkolne ostatnich obydwóch półroczy, a nakoniec w dowody, o ile rości sobie prawo pierwszeństwa, zaopatrzone prosby do końca grudnia 1862 złożyć w c. k. niższo-austryackiem namiestnictwie.

Z c. k. Namiestnictwa.

Wieden, dnia 5. grudnia 1862.

Rundmachung. Die Bewerber um diefen Poften haben fich außer der Befabi-(2155)Mro. 1451. Bur Dejetung ber Lehrgehilfenfiellen bei ber fladti. gung fur Sauptichulen mit rollfommeener Renninig ber beutichen iden Saupticule in Sokal mit bem jabrlichen Gehalte von 126 fl. Sprache und ter beiben Landesfprachen auszuweisen. öfterr. Babr. wird ber Ronfure verlautbart, und der Termin bee-Bom gr. fath. Konfiftorium. felben bis Enbe Janner 1863 feftgefett.

Przemysl, ben 6. Dezember 1862.

(2158)

ber Glaubiger ber Berlaffenschaftsmaffe bes verftorbenen Apollinar Wróblewski.

Mro. 50293. Won dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird uber bas gesammte bewegliche und bas in benjenigen Rronlantern, in welden tie Jutiebifgione-Rorm vom 20. November 1852 Mr. 251 R. G. B. Giltigfeit bat, gelegene unbewegliche, ju ber Berlaffenschafte-Maffa tes verftorbenen t. f. Post Offizials Apolinar Wroblewski geborige Bermogen ber Ronfure eröffnet. Wer an diefe Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat tiefelbe mittelft einer Rlage wider den Ronfuremaffe-Beitreter Beirn Dr. Czemerynski, für beffen Stells vertreter fr. Dr. Roinski ernannt murde, bei diefem Landesgerichte bis 15. Diarg 1863 anzumelden, und in der Rlage nicht nur bie Mich: tigfeit ber Forterung, sondern auch bas Recht, fraft beffen er in Diese ober jene Rlaffe gefett zu werben verlangt, zu ermeifen, widrigens nach Berlanf bes erstestimmten Tages Riemand mehr gehort werben wurte, und Jene, bie ihre Forderung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudficht tee gesommten, jur Ronfuremaffe gehörigen Bermo. gene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rempensazionerecht gebührte, menn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe ju fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegentes Gut fichergestellt ware, fo zwar, bag folde Glaubis ger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe fculdig fein follten, die Could ungehindert tee Rompensagione., Gigenthume- oder Pfandrech. tee, tae ihnen sonft gebuhtt hatte, zu berichtigen verhalten merten

Bur Bahl tee Bermogeneverwaltere und der Glaubigerausschuffe wird tie Sagfagung auf ben 19. Marg 1863 Bormittage 10 Uhr bei Diesem Lantesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Lanbesgerichte. Lemberg, am 10. Dezember 1862.

#### Konkurs

wierzycieli masy spadkowej ś. p. Apolinarego Wróblewskiego.

Nr. 50293. Lwowski c. k. sąd krajowy rozpisuje niniejszem konkurs wierzycieli na cały ruchomy i na ten nieruchomy majatek, do masy spadkowej po ś. p. c. k. oficyale pocztowym Apolinarym Wróblewskim, który się w tych krajach znajduje, gdzie cywilna norma jurysdykcyi z dnia 20. listopada 1852 l. 251 Dzien. ustaw państwa obowiązuje. Ktokolwiek do tej masy krydalnej jakie pretensye rościć zamyśla, winien takowe za pomocą pozwu przeciw kuratorowi masy panu adwokatowi Drowi. Czemeryńskiemu, którego zastępcą pan adwokat Dr. Roiński mianowany został, w tym sądzie krajowym do 15. marca 1863 zglosić, i w pozwie nietylko rzetelność swej pretensyi, ale zarazem i prawo, na zasadzie którego w tej lub owej klasie umieszczonym być ząda, wykazać, w przeciwnym bowiem razie po upływie pomienionego terminu nikt więcej słuchuny nie będzie, a ci, którzy w terminie zakreślonym z pretensyami swemi nie zgłosili się, od całego do masy krydalnej należącego majątku, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub potracenia wzajemnej należytości, jakie im słuzyć może, wyłączonemi i gdyby co masie winni byli, do zaplacenia długu pomimo prawa własności, zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości w innych razach im przysłużającego, znaglonemi byliby.

Celem obrania zarządcy majątku i wydziału wierzycieli wyznacza się termin na 19. marca 1863 godzinę 10. przed południem

w tym sądzie krajowym.

Z c. k. sadu krajowego. Luów, dnia 10. grudnia 1862.

(2160)Kundmachung.

Mro. 2069. Dom f. f. Bezirkamte ale Gericht in Kimpolung wird über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche und über bas in ten Kronlantern, fur welche bas faif. Patent vom 20. Do. vember 1852 Wirffamfeit bat, gelegene unbewegliche Bermogen bes

Pozoritaer Infaffen Markus Jawetz ber Konfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmassa eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelft einer Klage wider ben Konkursmassavertreter Herrn f. f. Begirkevorsteber Anton Knisch bei biefem f. f. Begirkegerichte bis Ende Februar 1563 angumelben, und in derfelben nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, sondern auch bas Recht, Rraft beffen er in biefe ober jene Klasse gefeht zu merben verdient, zu ermeisen, mis drigens nach Berlauf bes oben bestimmten Tages Miemand mehr gebort werten murte, und jene bie ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudfict tee gefammten gur Ronfuremaffa gehorig n Bermögene ohne alle Auenahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ilnen auch mirflich ein Rompenfazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ter Daffa gu forbern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar: tag folde Glaubiger, wenn fle etwa in Die Daffa fculbig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions-, Gigenthums- oder Pfandrechtes, tas ihnen sonft gebührt batte, zu berichtigen erhalten werben murben. Bur Wahl bes Bermögensverwaltere und bes Glaubiger-Ausschufes wird bie Tagsatung auf ben 24. März 1863 9 Uhr Bruh festgefest.

Presently him de Constitut

Kimpolung, ben 17. November 1862.

Rro. 12169. Bon bem f. f. Rreisgerichte ju Przemysl wird über das gefammte wo immer befindliche bewealiche und über das in ben Kronlandern, für welche bie Juriedikzione = Morn vom 20. November 1852 Wirtsamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Przemysler Waarenhandlers Isaac Feuer hiemit der Konfurs eröffnet.

Konfurs.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage miter ben Konfursmaffavertreter heren Dr. Reger, für beffen Stellvertreter heir Dr. Kozlowski ernannt wurde, bei diefem f.f. Kreisgerichte bis 28. Frebruar 1863 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fondern auch das Recht, fraft beffen er in diese ober jene Rlaffe gesett zu werden verlangt, ju ermeifen, midrigens nach Berlauf bes erfibestimmten Tages Diemand mehr gehört werden murde, und Sene, Die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gefammten zur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Maffe au fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Daffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert bes Rompensazione=, Eigenthume= oder Pfandrechtee, das ihnen sonft gebuhrt hatte, zu berichtigen verhalten merden murden.

Bur Bahl des Bermögensverwalters und der Glaubiger-Ausschüffe wird die Tagfahung auf den 24. März 1863 Bormittags 10

Uhr bei diesem f. E. Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Przemysl, den 20. Dezember 1862.

(2159)E dykt.

C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, iz na podstawie § 252 ks. ust. cyw. opieka nad Karolem Gottleb Haślakiewicz, synie Józefa i Franciszki Ksawery Gottleb, szeregowca przy c.k. 4. pułku artyleryi, uchwalą c. k. sadu krajowego we Lwowie z daia 14. maja 1856 do liczby 6970 na czas hieograniczony przedłożona, zniesioną jest i tenże za pełnoletniego i do rządu swoim majątkiem za zdolnego uznanym

Przemyśl, dnia 11. grudnia 1862.

(2166)Edift.

Rro. 54688. Bom f. f. Landes, ale Sandelsgerichte wird ber Frau Henriette Gorska mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, ce habe wider fie Dehora Bogen unterm 17. Dezember 1862 Bahl 54688 ein Gefuch um Zahlungsauftage ber Wechfelfumme von 2564 ft. öfterr. Währ. f. R. G. angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zahlungeauflage unterm 18. Dezember 1862 3. 54688 bewilligt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landes- als Sandelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landee- und Gerichte-Advokaten Dr. Roinski mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Pfeiffer ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ter fur Galizien vorgeschriebenen Wechselvrdnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Cbift wirb bemnach die Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen autern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie sich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= ale Sandelegerichte.

Lemberg, am 18. Dezember 1862.

Ronfurs.

Mro. 39175. Bu befegen:

Die Bermaltereftelle bei bem Sabat- und Stempel . Sauptmagagine in Lemberg in ber X. Diatentlaffe mit dem Gehalte jabrlicher 945 fl. und ber Berbindlichkeit jum Raugionerlage,

Die Gefuche find insbesondere unter Rachweisung ber erforder. liden Befähigung. fo wie ber Renntniß der Landeesprachen binnen vier Bochen bei ber f. f. Finang-Bezirfes Direkzion in Lemberg ein-

Disponible Beamte, welche bie Befähigung besigen, merben besontere berücksichtiget.

Bon ber f. f. Finang-Landed-Direfgion.

Lemberg, am 9. Dezember 1862.

(2140)Uwiadomienie. (3)

Nr. 49562. Na prosbę p. Leona Höflich niniejszym edyktem oznajmia się, że weksel na rzecz własną (eigene Ordre) Leona Höflich we Lwowie dnia 7. listopada 1861 dziewięć miesięcy a zatem dnia 7. sierpnia 1862 płatny przez p. p. Mieczysława Bieleckiego i Józefę Bielecką na sumę 400 zł. w. a. akceptowany, zaginał.

Nakazuje się posiadaczowi tego wekslu, aby takowy w przeciagu dni 45 sadowi przedłożył, inaczej bowiem po bezskutecznem upłynieniu wyrażonego terminu weksel ten za nieważny uznanym zostanie. Z rady c. k. sądu krajowego jako handlowego.

Lwow, dnia 20. listopada 1862.

(2157)Edykt.

Nr. 16876. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie czyni niniejszem wiadomo, że na cały tak ruchomy jak i nieruchomy ma-

jatek p. Kajetana Holubasza kredę otworzono.

Wzywa się więc wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensye mają, aby z temi pretensyami na jakimkolwiek prawie opartemi, pozwem przeciw zastępcy masy kredalnej równocześnie w osobie adwokata Dra. Dwernickiego z substytucya adwokata Dra. Minasiewicza ustanowionemu, do tutejszego c. k. sądu obwodowego włącznie do dnia 16. marca 1863 wnieść się mającym zgłosili się i w tym pozwie nietylko słuszoość ich pretensyi ale i prawo na podstawie którego w tej albo innej klasie umieszczonemi być chcą, wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanemi nie będą i nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majątku, o ile takowy przez zglaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym byćby mógł, bez względu na prawo własności i do rzeczy w masie znajdującej się na prawo zastawu, lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie im służyć może, wyłaczą się, a w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego, co się jej od nich należy, znaglonemi byliby. Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się

Dr. Dwernickiego, a celem wybrania stałego administratora majatku i wydziału wierzycieli wzywa się wszystkich wierzycieli, jakotez tyme, asowego administratora i zastępcę masy krydalnej na dzień 19. marca 1863 o godz. 10. przed poludujem do tutejszego c. k. sądu, w którym to dniu wierzycieli zarazem zaktes działalności wydziału oznaczyć mają. Stanisławów, dnia 19. grudnia 1862.

Cobift. (2156)

Mro. 8136. Bom f. f. Kreiegerichte ju Zloczów mirb tem geren Andreas Bronovaczki mittelft gegenmartigen Geiftes befannt gemacht, es habe miber benfelben Moses Roth am 16. Tegembir 1862 1. 3. 8136 ein Gefuch um Bablungeauflage ter Wechfelfumme pr. 2000 fl. RDt. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber bie Bablungeauffage am 17. Dezember 1862 3. 3. 8136 bewilligt

Da ber Aufenthalisort bes belangten herrn Andreas Bronovaczki unbefannt ift, fo bat bae f. f. Rreisgericht ju beffen Bertietung anf biffen Gefahr und Roften ben hiefiegen Abvotaten Dr. Wolski mit Cubnituirung tes herrn Abvofaten Dr. Skalkowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache verhandelt merten mirb.

Durch tiefes Gbift wird bemnach ber Belangten erinnert, gur redten Beit entweder felbit ju ericheinen, ober die erforberichen Med tebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oter auch einen andern Sachwalter gu mablen, und biefem f.f. Rreiegerichte ale Gerichte an. jugeigen, überhaupt die jur Beitheidigung dienlichen vorschriftemaßigen Red temittel ju ergreifen , indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen baben wird.

Bom f. f. Rreiegerichte.

Zloczow, ben 17. Dezember 1862.

E d i f t.

Mro. 2596. Bom f. f. Begirfeamte in Bohorodezany ale Bericht wird hiemit befannt gegeben, es merte über Unfuchen bes f. f. Rreisgerichtes in Stanislan vom 2. Juli 1862 Bahl 7915 jur Ginbringung ter von Blume Rieger gegen Michael Wiczkowski erfiegten Medfelfumme von 70 fl. AD. f. R. G. Die exekutive Feilbiethung der dem Letteren geborigen, in Bohorodczany unter R. 3. 270 liegenden Mealitat in gwei Terminen b. i. am 4. Marg 1863 und 19. Marz 1863 um 9 Uhr Vormittage vorgenommen, und im zweiten Termine tiefe Realirat auch unterm Schabungemerthe hintangegeben merben.

Raufluftige tonnen tie Ligitagione. Dedingniffe in der Registratur

bes f. f. Bezirksamtes einfeben.

Bom f. f. Begirtegerichte. Bohorodczany, am 22. November 1862.

(2162)**(1)** 

Mro. 9001. Bom f. f. Areisgerichte ju Tarnopol wird in Bemäßheit bes S. 2 ber hohen Juftig. Minifterial-Berordnung vom 7. Mar 1860 Mro. 120 M. G. B. ber f. f. Motar Alexander Winter vom 1. Janner 1863 angefangen jum Berichtelommiffar behufe Bornahme ber im S. 183 lit. a N. O. bezeichneten Afte in Berlaffenschaftefachen fur alle in ter Ctatt und bem Begirfe Tarnopol vorfommenden, ber Gerichtsbarkeit biefes Kreisgerichtes jufallenden Verlassenschaften beflellt, jugleich ber f. f. Dotar Dr. Roscislaus Piatkiewicz von biefer ibm mit bem freisgerichtlichen Defrete vom 16. Dezember 1861 Bahl 7475 übertragenen Dienstleiftung in bem obbezeichneten Bebietheum. fange mit 31. Dezember 1862 enthoben, und an die Stelle des f. f. Notare Alexander Winter jum Gerichtefemmiffar behufe Bornahme ter im S. 183 lit. n. N. O. bezeichneten Afte in Berlaffenfchaftefachen für alle in den Begirten Ihrowice und Skalat vorfommenden, der Gerichtebarteit biefes Kreisgerichtes zufallenden Berlaffenschaften

Tarnopol, ben 15. Dezember 1862.

Edykt.

Nr. 9001. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu w mysl §. 2 rozporządzenia wysokiego ministerstwa sprawiedliwości z dnia 7. maja 1860 Nr. 120 D. U. P. c k. notaryusza Aleksandra Winter od dnia 1. stycznia 1863 począwszy, komisarzem sądowym do wymienionych w § 183 lit. a. ustawy notaryalnej czynności w spadkach w mieście Tarnopolu i jego okręgu zajść mogących, a temuż sądowi obwodowemu do przeprowadzenia przynależnych postanawia, c. k. notaryusza dr. Rościsława Piątkiewicza zaś z dniem 31. grudnia 1862 od tychże czynności w pomienionem mieście i okręgu uwalnia i zarazem w miejsce c. k. notaryusza Aleksandra Wintera od duia 1. stycznia 1863 począwszy, sądowym komisarzem do czynności w wyżspomnionych spadkach w powiatach Ihrowieckim i Skatackim zajść mogących, a sądowi obwodowemu do przeprowadzenia przynależnych mianuje.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Tarnopol, daia 15. grudaia 1862.

### Anzeige-Blatt.

### Doniesienia prywatne.

Rundmachung. (2150)

Die mit 1. Janner 1863 falligen Binfen : Koupons ber galigi. fden Rarl Lutwig- 2. abn. Affien im Werthe von 5 fl. 25 fr. oft. D. pr. Stud, merten jur Bequemlid feit ter Berren Afgionare, in Wien bei ter f. f prir. ofterr. Rredit-Unftalt für Sandel und Cewerbe, in Krakan bei ber Cammlungs-Raffa ber Rarl Ludwig - Lahn, ober bei Dem Großbandlungebaufe F. J. Kirchmaier & Sohn, in Lemberg bei ber Miliale ber t. f. priv. operr. Rredit-Ainfiglt, fpefenfrei ausbezahlt werben.

Die herren Afzionare tonnen fich baber nach Belieben an irgend eine ter vorgebachten Algenturen wenden, welchen tie Roupons arith. metifch geordnet, mittelft Konfignagionen in duplo (bie bafelbft unent. gelilich verabfolgt werden) ju übergeben find, worauf die Liquidirung und fofort auch bie Bezahlung mit ber thunlichsten Befdleunigung erfolgen mird.

Die Vefiger von gezogenen Afgien fonnen bei biefem Anlag qugleich tiefelben behufs Empfanges bes vollen Mennmerthes von 210 ff. oft. 2B. pr. Ctud, und Quemechelung berfelben gegen Genuficheine, ten genannten Agenturen übergeben

Wien , am 15. Dezember 1862.

Der Verwaltungerath.

## H. H. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

# Obwieszczenie.

Zapadające z dniem 1. stycznia 1863 kupony procentowe od akcyi galicyjskiej kolei Karola Ludwika, wartości 5 zł. 25 kr. w. a. sztuka, beda dla dogodności panów akcyonaryuszów wypłacane bez spezów w Wiedniu w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu, w Krakowie w kasie zbiorowej kolei Karola Ludwika lub w kantorze hurtownego handlu F. J. Kirchmajera i syna, we Lwowie w filialnym zakładzie c. k. uprzyw. austr. instytutu kredytowego.

Pp. akcyonaryusze mogą przeto podlug upodobania udawać się do którejkolwiek ze wspomnionych ajentur, którym przedkładane być mają kupony w porządku arytmetycznym za jomocą podwójnych konsygnacyi (wydawanych tamze bezpłatnie), poczem nastąp zaraz likwidacya i wypłata ich z jak największym pospiechem.

Właściciele wyciągniętych akcyi mogą przy tej sposobności przedłożyć zaraz rzeczonym ajencyom także akcye dla otrzymania zupełnej wartości nominalnej w kwocie 210 złr. w. a. za sztuke i wymieniania ich na asygnacye użytkowe.

Wieden, dnia 15. grudnia 1862.

Rada administracyjna.

### S. FRIEDMANN.

Schneidermeifter aus Wien,

beimal in Lemberg fabil, beehrt fich bem P. T. Bublifum anjugeigen, daß er eine große Auswahl von in= und ausländischen Manner-Rleiderstoffen vorräthig hat. Auch find fertige Manner-Rleider gu ben billigsten Preisen zu befommen. Da ber Gefertigte seine Baare birefte aus ben Fabrifen begieht, fo ift er auch im Stande felbe gu ten billigften Preifen gu veräußern.

NB. Da ber Binter feinem Ende naht, und Gefertigter einen großen Borrath von fertigen Binterroden und hofen hat, fo ist er entschlossen um die allerbilligsten Preise, und manche Gegen-ftande sogar unter bem Preise balb möglichft zu verfaufen. (2120-3)

# 

Uhrmacher,

zeigt hiermit dem geehrten Publikum an, daß er sein Gewölbe in der Halitscher= Gasse Nir. 281 St. eröffnet hat.

Derfelbe empfiehlt fein reich affortirtes Lager aller Urten

#### **Earchenubren**

aus ben renommirteften Fabrifen ber Schweig, fo auch Parifer. Bronce- und Wiener Bendeluhren, in großer Auswahl und aus= gezeichneter Gattung. Alle Reparaturen werden auf bas Befie und Corgfaltigfte beforgt.

Sowohl im Verkaufe als auch für Reparatur wird ein volles Jahr Garantie geleiftet. 200

Ferner halt er am Lager großen Vorrath aller Gattungen frangofifder und englifder Uhrglafer und verfauft diefelben fo= wohl en gros, als auch en detail zu mäßigen Preisen.

## zegarmistrz,

oznajmia Szanownej Publiczności, że otworzył sklep przy ulicy Halickiej pod l. 281 miasto.

Tenże poleca swój obficie zaopatrzeny

#### SKŁAD ZEGARKOW

kieszonkowych wszelkiego rodzaju z najsławniejszych fabryk szwajcarskich, paryskich bronzowych i wiedeńskich biegunowych zegarów do wielkiego wyboru i najlepszej jakości. Wszelkie naprawy uskuteczniają się najlepiej i nastaranniej.

Tak w drodze sprzedaży jak i za naprawę 🏬 udziela się całoroczną rękojmię. 🤕

Również utrzymuje wielki zapas francuskieh i angielskich szkiełek i przedaje takowe ryczałtowo lub pojedyńcze po cenach umiarkowanych. (2088-3)

### Die zehnte Auflage!

**@}@}@**}@\$}@\$\@#\@#\@#\@#\@#\@#\@#\@#\@#\

#### Rathgeber 3

in allen

Rrantheiten ber Barnwerkzeuge und in ihren

Folge - llebeln.

Diese nach ben neuesten miffenschaftlichen Dr. W. Gollmann's in 16jahriger entschieden erfolgreicher Praxis erworbenen Erfahrungen verfaßte medicinische Schrift enthält in einem 254 Seiten farkem Bande eine ausführliche und populare Darftellung aller (geheimen) Geschlechtskrankheiten und Steren Folge-Tebel, Schwächezustände, Impotenz, Geschlechte= und Tufruchtbarkeit etc., fowie Rathichlage über bie bemährtesten Schuhmittel gegen Unstedung und die nothwendigsten Dapregeln gegen die traurigen Folgen geheimer Jugendfunden.

Bu haben beim Verfaffer: Bien, Stadt, Tuchlauben 557, mahrend ber täglichen Orbina-Service et et et en eftunten von 12-4 Rachmittage. (1935-11)

De Preis fl. 2.10, mit Franco:Postversendung fl. 2.62.

### Obwieszczenie.

W kancelaryi instytutu zastawniczego Lwowskiego "Pii Montis" odbędzie się na dniu 19. stycznia 1863 publiczna licytacya, na której zaległe kłejnoty, srebra i inne fanty sprzedawane będą. Lwów, enia 15. grudnia 1862. (2136-3)

#### In Destreich erlaubt

durch Verfügung des k. k. Polizei = Ministeriums vom 10. Oktober 1862.

Im Berlage von Frang Duncker in Berlin erfcheint täglich bie

# Volks = Zeitung.

Auflage 36.000 Exemplare.

Preis vierteljährig bei allen f. preuß. Postanstalten 25 Sgr., bei allen Poftanstalten d. deutsch=öster. Postvereins nur 29 Sgr., Infertions-Gebühren die Petitzeile  $2\frac{1}{2}$  Sgr.

Die Bolfe-Bei ung erscheint taglich in 11/2 bie 2 Bogen, wird nach auswärts mit ten Abendzugen versandt und trägt baber bie neuesften Rachrichten rafch in alle Gegenden des Vaterlandes. Ihr billiger Breie, die furze, aber vollständige und übersichtliche Mittheilung aller politischen Meuigkeiten haben ihr nicht nur in Berlin, sondern durch gang Deutschland und in allen Schichten ter Bevolferung einen fo großen Leferfreis verschafft, daß ihre Auflage gegenwärtig die größte aller politischen Beitungen in Deutschland und bie Bahl ihrer Lefer nach Sunberttausenden zu zählen ift.

Ihr politifder Standpunkt ift befannt: wie fie in den Beiten ber früheren Reaftion trop vielfacher Berfolgungen und Unterdrückungen nicht aufgehört bat, für Berfassung und Recht gegen Willfur und Korruption zu kampfen, so halt fle auch in bem gegenwärtigen Rampfe an bem verfassungemäßigen Rechte bes Bolkes und feiner gesetymäßis gen Bertreter feft, und tritt unerschrocken ben ftaateverderblichen Blanen und dem täglich fteigenben Uebermuthe ber Junkerpartei entgegen.

Für die Unterhaltung der Leser wird burch Erzählungen von

Otto Ruppius, Beta und Anderen geforgt.

Durch tägliche Mittheilung ber Berliner Fonbe, und Wechfel-Borfe, fowie ter Produkten - Berichte von Berlin und ben übrigen

größeren Handelspläten Preußens wird sie auch hierin allen mäßigen Anforderungen zu genügen suchen.

Für rasche und gute Berftellung bes Druckes wird vom 1. 3a.

nuar ab in ausreichendem Mage geforgt fein. Infcrate finden durch die Bolfe Beitung die allerweiteste Berbreitung und find die Gebuhren im Berhaltniß ju anderen Beitungen, die bei einer Austage von 6000 bis 9000 Exemplaren 2 Sgr. für die Beile nehmen, gewiß außerft maßig.

Unfere Abonnenten in den außerpreußischen Staaten maden wir wiederholt barauf aufmertsam, daß ber Abonnementsbetrag nicht mehr 1 Thir. 6 Sgr., sondern nur 29 Ggr. pr. Quartal beträgt, und burfte biefer bedeutend ermäßigte Preis dazu bienen, der Bolks = Beitung auch in diesen Theilen. des gemeinsamen deutschen Vaterlandes eine immer größere Verbreitung zu verschaffen.

(2133-3)

#### Das Spiel à 3 Gulden, wobei noch 50 fr. für Stempel, gur

# Biehungser Credit-Lose

am 2. Janner 1863,

womit man allein gewinnen fann:

#### A. 250,400, 40,000, 20,000 cc. nach gefetlicher Borichrift ausgefertigt, ift zu haben bei Gefertigtem.

Bei diefer Gelegenheit erlaubt fich ber Gefertigte feine D. T. Runben aufmerksam zu machen, daß, zufolge Gesetes doto. 7. Novem-ber 1862, die Ausgabe von Promessen gestattet, wenn dieselben mit einem 50 Rreuger = Stempel verseben, ber Text ben Borfdriften ent= fpricht, und ben gangen Bortlaut bes Gefetes gur Reuntnig und Dar. nachachtung bes Publifums enthält; im entgegengefesten Falle ift fomohl ber Berkaufer als ber Raufer ftrafbar, und fann auch fodann, umsomehr, ba ber Tag ber Ziehung erft am 2. Janner 1863, ber allfällige Geminn von bem Raufer nicht gefordert werden.

Der Gefertigte bat nun obempfohlene Promeffenscheine gang und gar dem Gefete entsprechend angefertigt, welche gar feinem Unftande unterliegen, und ladet jum Anfaufe ein. - Dafelbst find auch

#### Original-Credit-Lose

genau nach dem Tagesturfe zu haben.

#### Joh. C. Sothen tit Wien,

großhändler und Wechster, Stadt, am hof 420.

Bei geneigten auswärtigen Auftragen wird um gefällige frantirte Ginfendung des Gelbbetrages, und um Beifchliegung von 30 Mfr. für Bufendung ber Biehungelifte feinerzeit erfucht.

Geschäftsfreunde, welche fich mit bem Verschleiße befassen, erhal-ten 10% Provision. Derlei Promessen find mit der Unterschrift des otigen Großhandlungshauses versehen zu haben bei Berrn Franz Schubuth in Lemberg. (2163-1)

Kaufgesuch einer Herrschaft in Galizien oder Ungarn. Preis bis 400.000 fl. bei vollstanbiger Baarzahlung. — Spezielle Unschläge werden balb erbeten, und bittet tiefe unter v. S. Nr. 12 post restante Gorlitz in Schle-(2137-2)fien franco einzufenden.